## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 71. Donnerstag, den 24. Marz 1842.

Mochais Ungekommene Fremde vom 22. Marz.

581 herr b. Baremba, R. R. Defferr. Rav. Dffizier, aus Gwadzim, Sr. Eles mentarlehrer Lomfja aus Lubfja, fr. Defon. = Commiff. Buffe aus Codziefen, fr. Defonom Delahe aus Swigegyn, fr. Gutep. Schat und fr. Cand. Dittmann aus Rroben, Sr. Studiofus v. Rurnameli und Sr. Rupferarbeiter Schulz aus Meferit, Br. Guteb. v. Dtochi aus Luffowo, I. im Hotel de Berlin; Br. Infpefter Link aus Mur. Godlin, Die Brn. Raufl. Grundel aus Brehmen und Sander aus Berlin, 1, im Hotel de Rome; Die Brn. Guteb. Schulz aus Dborgoce u. v. Krzyżanowski aus Muraniowo, Gr. Vachter Mips aus Ractivit, I. im Hotel de Dresde; Gr. Rammerherr Graf v. Garcypnofi aus Bentichen, br. Raufm. Zepernich aus Stertin, 1. in ber goldenen Gans; Sr. Raufm. Buffe aus Rogafen, Sr. Burger Mellerowicz aus Pinne, Sr. Guteb. Reinfoweffi aus Dlexino, I. in ben brei Sternen; Sr. v. Morner, Lieut. im General-Stabe, aus Berlin, I. in No. 15 Ritterftrafe; Gr. Prediger Drecheler und Br. Rondufteur Bernife aus Dbornif, Gr. Guteb. Beinfold aus Munche, Sr. Pachter Michaelis aus Parfowo, I. im Hotel de Paris; bie Srn. Rauft. Beffer, Dehab u. Marbe aus Liffa, Ruttner aus Jaroczyn und Paltin aus Batalarzewo, I. im Gidborn; Sr. Raufm. Bolf aus Stettin, Die Grn. Guteb. Graf v. Potulicti aus Niechanowo, Graf v. Mofzczenski aus Otorowo und v. Ros= cielefi aus Bozejewice, I. im Hotel de Saxe; Die Gen. Guteb. v. Binfowefi aus Emchen und v. Zielinski aus Jarostawice, I. im Hotel de Hambourg; bie grn. Guteb. v. Rodcielefi sen. und b. Rodcielefi jun. aus Gora, Ordann aus Berlin, v. Chtapoweffi aus Gorgono und v. Lipsti aus Ludom, I. im Bagar; die grn. Guteb. v. Breza aus Swigtfowo und Walz aus Bufgewo, fr. Amtmann Janus aus Go= randi, bie herren Rauft. Mabile aus Pinne und Wolfffohn aus Schrimm, 1. int Eichfrang; die herren Guteb. v. Zwardoweft aus 3bziechowo und v. Szolbreft aus Rostworowo, I. im schwarzen Abler.

Bekanntmachung. Auf ben Antrag ber Roniglichen Intenbantur bes 5ten Urmee = Corps werden alle biejeni= gen unbefannten Glaubiger, welche aus bem Ctatsjahre 1841 Unspruche an folgenbe Raffen zu haben vermeinen, als:

a) zu Pofen:

- 1) Bureau ber Intendantur,
- 2) Garnifon = Rirchen = Raffe,
- 3) ber Garnifon = Schul = Raffe,
- ber 10. Divifione = Schule,
- 5) ber Deconomie-Commission bes 18. Infanterie-Regimente,

6) bes 2. Bataillone 18. Infanteries

Regiments,

- ber 5. Urtillerie-Brigabe nebft ben berfelben attachirten brei Artillerie-Rompagnien pro Regiment und 3war bes 6., 7., 18. und 19. Land= mehr , Regiments, ber Urtillerie= Rompagnie des Landwehr = Batail= long Mro. 37 und 38 und ber Ar= beiter=Ubtheilung,
- ber Artillerie = Brigade = Schule,
- 9) ber Deconomie = Commiffion bes 19. Infanterie = Regiments,

10) des 1. und 2. Bataillons 19. Infanterie-Regimente,

- bes Landwehr Bataillone Mro. 38,
- 12) ber Urmees Geneb'armerie,
- 13) ber 5, Land-Gensb'armerie-Brigabe,

Obwieszczenie. Na wniosek Kró. lewskiej Intendantury 5go korpusu wzywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy z roku etatowego 1841 pretensye do kass następujących mieć mniemają, jako to:

a) w Poznaniu:

1) do kassy bióra Intendantury,

2) do kassy kościoła garnizonowego,

3) do kassy szkoły garnizonowej,

do kassy szkoły dywizyi rotéj,

do kassy kommissyi ekonomicznej 18go półku piechoty,

do kassy 2go batalionu 18go

półku piechoty, 10% mustachienie

- do kassy 5téj brygady artylleryj wraz z przyłączonemi jej 3ma kompaniami artylleryj od każdego półku, to jest: od 6go, 7go, 18go i 19go półku obrony krajowéj, oraz kompanii artylleryj batalionów obron krajowych No. 37go i 38go i wydziału robotników,
- do kassy szkoły brygadi artylleryj,

do kassy kommissyi ekonomicznej 1990 półku piechoty,

do kassy 1go i 2go batalionu 19go półku piechoty,

do kassy batalionu obrony krajowey No. 38go,

12) do kassy żandarmeryi armii,

do kassy 5téj brygady žandar. meryi krajowéy,

do kassy składu zapasów artyllery];dance named of Americal arbered out Spicebore and services and

Melapersons, Line ichierren Meler

- bes allgemeinen Garnifon, und Bedo kassy lazaretu powszechnego 15) garnizonowego i oblężniczego, lagerungs=Lagareths, 16) do kassy składu porządków po-16) bes Train-Depots, ciągowych, do kassy urzędu prowiantowego bes Probiant-Amts (Magazin= und 17) (kassy magazynowey i zakupo-Naturalien-Antaufs-Raffe), wania produktów), do kassy extraordynaryinej bu-18) ber ertraordinairen Festunge = Bau= dowli fortecy, Raffe, 19) der Garnifon = Berwaltung, 19) do kassy zarządu załogi, 20) bes 7. Sufaren-Regiments, 20) do kassy 7go półku huzarów, 21) bes 5. combinirten Referve = Batail= do kassy 5go batalionu polaczo. 21) nego rezerwy; b) zu Rosten: b) w Kościanie: bes Garnifon = Lagarethe, 22) do kassy lazaretu załogi, 23) ber Garnifon = Berwaltung bes Ma= do kassy zarządu załogi magi. giftrate; c) zu Dftrowo: c) w Ostrowie: bes Garnifon-Lagarethe, do kassy lazaretu załogi, ber Garnison - Berwaltung bes Da= 25) do kassy zarządu załogi magigistrate: d) zu Kozmin: d) w Koźminie: bes Garnifon-Lazarethe, 26) do kassy lazaretu załogi, 26) ber Garnifon-Bermaltung bes Ma= 27) do kassy zarządu załogi magigiffrate: e) ju 3bunn: e) w Zdunach: 28) bes Garnifon-Lagarethe, do kassy Jazaretu załogi, 29) ber Garnifon-Berwaltung bes Mado kassy zarządu załogi magi-29) gistrate; f) zu Pleschen: w Pleszewie: 30) bes-Garnison=Lagareths, 30) do kassy lazaretu załogi, 31) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= do kassy zarządu załogi magi-31) giftrate: stratu: g) ju Rempen: g) w Kempnie:
  - 32) bee Garnison-Lazarethe, 32) do kassy lazaretu zalogi,
    33) ber Garnison-Verwaltung bes Mas 33) do kassy zarządu zalogi magigistrate; stratu;

h) zu Schrimm:

bes 2. Bataillone 19. Landwehr= Regimente nebft Gefabron,

35) ber Garnifon-Berwaltung; i) ju Samter:

36) bes Landwehr = Bataillons Dro. 34 nebit Estabron und Urtillerie-Compagme,

37) der Garnifon-Berwaltung; k) zu Fraustadt:

bes 1. Bataillons 18. Infanterie-Regimente,

39) bes Garnifon-Lagarethe,

40) ber Garnifon, Verwaltung bes Ma= giftrate;

I) zu Rawicz:

41) bes Fufilier = Bataillons 7. Infans terie = Regimente,

ber Garnison-Berwaltung bes Ma= gistrate,

Des Garnison-Lagarethe: m) ju Krotoschin:

bes Rufilier-Bataillons 6. Infante= rie-Regiments,

45) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= Regimente nebft Escabron,

46) bes Garnifon-Lagarethe,

47) ber Garnison = Verwaltung bes Das giftrate;

n) ju Brefchen:

48) bes Garnifon-Lazarethe,

49) ber Garnison=Vermaltung bes Ma= giffrate;

o) ju Bentichen:

50) ber 10. Invaliden=Rompagnie,

h) w Szremie: 34) do kassy 2go batalionu 19go półku obrony krajowey wraz

z szwadronem,

do kassy zarządu załogi; 35) i) w Szamotułach:

36) do kassy batalionu obrony krajowey No. 34 wraz z szwadronem i kompania artylleryi,

37) do kassy zarządu załogi; k) w Wschowie:

38) do kassy 1go batalionu 18go połku piechoty,

39) do kassy lazaretu załogi,

40) do kassy zarządu zalogi magi-

41) do kassy batalionu fizylierów 7go półku piechoty,

42) do kassy zarządu zalogi magistratu.

do kassy lazaretu załogi; m) w Krotoszynie:

do kassy batalionu fizylierów 6go półku piechoty,

do kassy 3go batalionu 19go półku obrony krajowej z szwadronem.

46) do kassy lazaretu załogi,

do kassy zarządu załogi magistratu:

n) w Wrześni:

48) do kassy lazaretu załogi,

do kassy zarządu załogi magistratu;

bed Characteria o) w Zbąszyniu:

50) do kassy rotey kompanii lidów,

51) ber Garnison-Verwaltung bes Dagiftrats; odemais by 8

p) ju Rarge:

- 52) bes Landwehr = Bataillone Mro. 33 nebft Estabron und Artillerie-Rome pagnic, as vaswoossed arves
- 53) ber Garnifon-Berwaltung bes Masiftrals; we serve your signed

sussing) su Liffa: 1 was set

- 54) bes 3. Bataillons 3. Garbe = Lanb= wehr = Regimente nebft Urtillerie= Rompagnie, maiden a naciona w
- 55) bes 1. Botaillons 19. Landwehr= Regimente nebft Estabron,
- 56) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiftrate, gras sinippens veintlig
- 57) bes Garnifon-Lagarethe;

aufgeforbert, ihre Unfpruche bei bem unterzeichneten Dber = Landes = Gerichte und fpateffens in bem am 13. April 1842; Bormittags 10 Uhr, bor bem Referen= barius Scholt in unferm Inftruktions-Bimmer anberaumten Termine anzumele ben , widrigenfalls fie berfelben gegen bie genannten Raffen verluftig erflart und an bie Derfon besjenigen werben verwiefen, werben, mit welchem fie kontrabirt haben.

Pofen, ben 20. December 1841. Abnigl. Ober = Landes = Gericht. Krol. Glowny Sąd Ziemiański. I. Abtheilung. in med wolfe

rewizył o niego odbytej, pastopniace

stepta i wytoff ze clote. Salitane

1) criery lyzhi scalime stolowe, z

krozych iedos ins ce he S. W. T.;

51) do kassy zarządu załogi magina stratu; Waftie Donn adun?

p) w Kargowie:

- 52) do kassy batalionu obrony krajowej Nr. 33. wraz z szwadronem i kompanja artylleryj, mig
- 53) do kassy zarządu załogi magimin stratu; & neanadeingnie antreffine Mi

W Lesznie:

- 54) do kassy 3go batalionu 3go pólku gwardyj obrony krajowej wraz z kompania artylleryj,
- 55) do kassy 1go batalionu 19go pólku obrony krajowej wraz z szwadronem, wiodeglub accine
- 56) do kassy zarządu załogi magistratu, modion ne onim
- 57) do kassy lazaretu zalogi;

aby pretensye swe w pedpisanym Głównym Sądzie Ziemiańskim, a naypóźniej w terminie na dzień 13go K wietnia 1842 zrana o godzinie rotej przed Ur. Scholtz Referendaryuszem w naszéy sali instrukcyinéj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyi swych do kass pomienionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostana.

Poznań, dnia 20. Grudnia 1841. Wydział pierwszy.

der Review nachtebende Preciofes in

Realistan aenominien worden.

1) vier filberne Efficiel, von benen

einer unt B. W. T. gezeichnet fich

2) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt-Gericht gu

Das Erbpachts Wormerk Siedluchno, hiefigen Kreises, abgeschäft auf 5200 Riblr. 13 igr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1sten Juli 1842 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vernielbung ber Praklusion spätestens in biesem Tersmine zu melben.

wine a kompania arryllery,

557 do kaesy ngo batahong 19ge

Inowraclam, ben 3. December 1841.

3) Der Backermeister August Barth und bessen Braut Wilhelmine Richter, beide aus Shuvezyn, haben mittelst Eheberstrages vom 1. Februar c. vor Eingehung ihrer Ehe, die Geneinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl, am 16. Febr. 1842. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

- 4) Bekannemachung. Dem wegen Diebeschehlerei hier verhafteten Juben Schmul Leffer aus Samter, find bei ber Revision nachstehenbe Pretiosen in Beschlag genommen worden:
  - 1) vier filberne Egloffel, bon benen einer mit S. W. T. gezeichnet ift;

Sąd Ziemsko - mieyski w Inowraciawiu.

Folwark wieczysto-dzierzawny Siedluchna, położony w powiecie tuteyszym, oszacowany na 5200 Tal. 13 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Lipca 1842 przed południem o godzinie rotey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Inowracław, d. 3. Grudnia 1841.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że August Barth i Wilhelmina z domu Richter, obydwa z Samoczyna, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Pila, dnia 16. Lutego 1842.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. U nas w więzieniu za złodziejstwo osadzonemu żydowi Szmul Lesser ze Szamotuł, przy rewizyi u niego odbytéj, następujące srebra i wyroby ze złota, zabrane zostały:

1) cztery łyżki srebrne stołowe, z których jedna ma cechę S.W.T.;

- 2) ein filberner Theeibffel, mit bem 2) sreb rna tyżeczka do kawy z po-Bilbnif Poniatowefi's, einer pole piersiem Poniatowskiego ! z nanischen Inschrift und bem Beichen pisem polskim i cecha J. F unda Menker danne game allatest extensionaliser and all and are trivilled the
- 3) brei filberne Theeloffel mit einer 3) trzy srebrne tyżeczki do kawy.

  - 5) ein bergleichen, gezeichnet N. C. H.; 5) taka sama z cecha N. C. H.
  - 6) ein bergleichen, gezeichnet v. F.; du 6)
  - 7) ein bergleichen, gezeichnet E. S .; 7)
- 8) ein bergleichen ohne Zeichen; 8) taka sama bez cechy;
  9) zwei goldene Dhrgehange mit einem 9) dwie złote zauszniczki z koszycz-
- 10) zwei bergleichen Dhrringe in Form 10) dwa zlote kolczyki z wegami;
- 11) ein goldener Ring pon burchbro 12) pierscien z koronnego złota, ze chener Arbeit; grand and in alamana kapsa;
- 12) ein frongolbener Ring, mit gerbro. 13) pierscien z koronnego zlota, z dener Rapfel;
- 13) ein bergleichen, gezeichnet R. S.;
- 14) ein bergleichen mit blauen und ein bergleichen mit rothen Steinen;
- 15) ein goldener Ring mit weißen Steinen:
- 16) eine tombachene Salefette.

Da wegen ber auf ben filbernen Thee= loffeln befindlichen Signaturen, Berbacht entsteht, bag felbe gestohlen, werden bie unbekannten Gigenthumer berfelben auf= geforbert; fich binnen fpateftene 6 2Bo= chen bei unterzeichnetem Inquifitoriate gu melben, und ihr Eigenthume-Recht nach. guweifen, wibrigenfalls angenommen wer= ben wurde, bag fie unbestrittenes Gigen= thum bes Schniul Leffer, und fodann anberweit über felbe verfügt werden wirb.

Pofen, ben 8. Marg 1842. Ronigliches Inquisitoriat.

- Cichel am Stiel; Bergen al den fed ( na trzonkach z żoledzia; was)
- 4) ein bergleichen, gezeichnet A.v. S .; 4) takaż lyżeczka z cechą A. v. S .;

  - E. S. :
- amen Korbchen; griefel gemeinte generalen generalig generalig bei der metangungen

  - einer Schlange; 11) pierscien ztory azurową robotą;

    - cecha R. S.;
    - 14) taki sam z niebieskiemi, i drugi z czerwonemi kamieniami;
    - 15) złoty pierścień z białemi kamieniami:
    - 16) tombakowy łańcuszek na szyję. Ponieważ z cech na łyżeczkach srebrnych do kawy znajdujących się dorozumiewamy się, iż takowe sa skradzione, wzywamy przeto niewiadomych nam właścicieli onych, aby się najdalej w 6ściu tygodniach u podpisanego Inkwizytoryatu zgłosili i prawo własności udowodnili, albowiem w razie przeciwnym jako z wła. snością Szmula Lessera niezaprzeczoną, Sąd dalsze rozporządzenia przedsięweźmie.

Poznań, dnia 8. Marca 1842. Królewski Inkwizytoryat. 5) Bekanntmachung. Die Berliner Land = und Baffer = Transport = Berficherungs = Gefellichaft mit einem Grundfapitale von 250,000 Athir. pr. Courant übernimmt bie Berficherung auf alle Gefahr fur Guter, Baaren und Mobilten, fowohl mahrend des Land = ale Baffer-Transports, berfelbe mag burch Dampf ober andere Kraft bewirkt werben. Die Gefellschaft erfett nicht allein alle Elemen: tarfcaben, fonbern gewährt auch fonft noch in biefer Sinficht, Die ansgebehne tefte Garantie. Sie vergutet alle Schaben vollftanbig, fobald folche nicht unter brei Procent betragen. Berlim, ben 25. Februar 1842. Be undialgrad nis (d

Die Direction ber Berliner Land = und Waffer = Transport = Berficherunges 7) ein bergleieber, gegerchnet E. : hachlussel

(gez.) Reibel. Sh. Jacobson. All. Guillemot. S. Berg. 8) zuch gelbene Die finde De ton Ma Cohnandaning bur (8

Bezugnehmend auf vorftebenbe Befanntmachung bin ich gur Uebernahme von Berficherungen fur obige Gefellschaft bereit, und ertheile gu jeder Beit nahere Auskunft. Meuftadt af B., ben 21. Mar; 1842. ar eine gemeral & deintiele ist eine Balenting ligner, ing mis (11

paged gurate Agent ber Berliner Land = und Baffer-Transports Contain opportored & grantistig to Berficherunge Gefellichaft, all nis (21

6) 3ur Aufnahme neuer Schuler in die hohere Burgerfdule fier an ber Schul-Lifetoweti, Breslauerftraße Ro. 35. Strafe bin ich beauftragt.

vergleichen mit rothen Steinen; (5) zioes pierktier a viabent kamiemeffiger eine gefie vergiege nie (Gt :insin Pagarato. Co (on the Luw) lancuscal na szyly. (6) elne tombachene Goldbeile, Pontewas y cach na friege tach Da wegen bee auf ben pivernen Thees erebrivel do lawy anajdujących sie liffeln befindlichen Signaturen, Berecht deresumicanny sie, il tukowa si entficht, daß selbe gestablie, werben bie unbekaimten Sigenibumer berfeiben aufgeforbert, fich binnen fpareitents 6 280sie nejdalej w esch tygodoiach u den bei miterzeichnetem Russistististe zu podp sanego inkwisytory stu zglosili melben, und ihr Cigenelmquas grobe nache i prawo whencist downdril, albogrupeliere, widerigenialte angenogenen mere wieja w razie przeciwaym jako z wlaben marbe, daß fie unbefteittenes Ligene snością Samula Lescera niegaprzeibnin best Schinni Loffer, und fongnu ane czoną, Sąd daleze fozporzadzenia berweit über felbe verfügt merten wirb. przedsieweżnie. Potent, vin 8, Wary 1842. Pognad, dois 8. Marca 1842. Konigliches Lugnisitoriat. Królewski Inkwinytoryst.